lu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 133. Montag, den 4. Juni 1849.

Ungekommene gremde vom 1. Juni.

fr. Guteb Beuther aus Sedziwojewo, I. im Hotel de Dresde; bie frn. Guteb. v. Cforzeweft aus Defla, v. Baftrow aus Gr. Rybno, I. in der golbenen Band; Sr. Randidat ber Theologie Dufolf aus Erin, Sr Infpettor Beger aus Mufgfowo, Frau v. Rlinefa aus Breelau, I. im Hotel de Berlin; Sr. Apotheter Paulte aus Bronfe, Sr. Provingial Steuer, Gefretair & die aus Stettin, Die Brn. Raufl. Simon aus Berlin, Solftein und Chattenberg aus Leipzig, 1. in Laut's Hotel de Rome; fr. Guteb. v. Dobraveli aus Bablin, Die Gutebefiger, Frauen D. Balgen und Arnold aus Mufifi, I. im fcmargen Abler; Die Gutebefiger : Frauen v. Bninefa aus Goluchowo, v. Gorgenefa aus Smilowo, Die frn. Guteb. v. Zols tomefi aus Diechanomo, v. Zoltowefi aus Czocz, 1. im Bogar; Sr. Guteb. Graf Plater aus Gora, Sr. Argt Dr. Bordi aus Rilebne, die Brn. Raufl. Lugmann und Baruch aus Berlin, I. im Hotel de Baviere; Die frn. Guteb b. Budgifgemefi aus Czachorowo, v. Dranftansweft aus Bialeann, Frau Guteb. v. Wilfoneta aus Miaftowice, I. im Hotel de Paris; Br. Lehrer Gfaacfohn aus Bomft, I. in Dro. 118. Cdrodfa; fr. Birthid. : Rommiffarine Ragubefi aus Climno, fr. Gutep. Rulczewicz aus But, Gr. Guteb. v. Dabrowefi aus Winnagora, I. im Hotel à la ville de Rome.

1) Steckbrief. Der bei und wegen Anfertigung falfcher Urfunden in Untersfuchung ftebende Tagelbhner Joseph Meclewsti, welcher am 20. April c. aus dem Rorreftionsbause zu Kosten nach Posen entlassen worden, ift hier zwar eingetrof=

List gończy. Zostający u nas o sporządzenie fałszywego świadectwa w śledztwie wyrobnik Józef Męclewski, który dnia 20. Kwietnia r. b. z domu poprawy w Kościanie do Poznania wypuszczonym został, przy-

fen , es hat aber feitbem fein Aufenthalt nicht ermittelt werden fonnen, und mers den deshalb alle Ronigl. und Rommunal= Beborden erfucht, den Declewefi im Betretungefalle ju arretiren und an uns abliefern gu laffen.

Signolement:

- 1) Familien = Dame, Declewefi;
- 2) Bornanie, Joseph;
- 3) Geburteort , Pofen;
- 4) Religion, fatholifch;
- 5) Alter, 38 Jahr;
- 6) Große, 5 guß 4 3011;
- 7) Saare, blond;
- 8) Stirn, frei;
- 9) Augenbraunen, blond;
- 10) Mugen, blau;
- 11) Dafe, } gewohnlich;
- 12) Mund,
- 13) Bahne, gut;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Gefichteform, rund;
- 16) Geftalt, robuft;
- 17) Sprache, polnifch und beutsch;
- 18) Rennzeichen, feine. Pofen, den 22. Mai 1849. Ronigliches Rreisgericht. Erfte Abtheilung fur Straffachen.

był wprawdzie tu dotad, lecz do tego czasu miejsce pobytu jego nie mogło być wyśledzonym. Wzywamy więc wszystkie władze królewskie i kommunalne, aby Męclewskiego w razie zdybania przyaresztowały i do nas odstawily.

Rysopis:

- 1) nazwisko, Męclewski;
- 2) imie, Jozef;
- 3) miejsce urodzenia, Poznań;
- 4) religii, katolickiej;
- 5) wiek, 38 lat;
- 6) wzrost, 5 stop 4 cale;
- 7) włosy, blond;
- 8) czoło, nieokryte;
- 9) brwi, blond;
- 10) oczy, niebieskie;
- 11) nos, zwyczajne;
- 12) usta,
- 13) zęby, zdrowe;
- 14) podbródek, owalny;
- 15) kształt twarzy, okragły;
- 16) postać, krępa;
- 17) mowa, polska i niemiecka;
- 18) szczególnych oznaków, nie ma. Poznań, dnia 22. Maja 1849.

Królewski Sąd Powiatowy. Wydział pierwszy karny.

2) Bekanntmachung. 21 m Sten Suni fruh 10 Uhr foll burch ben herrn Auskultator Begner ein abgepfanbetes Saf Buder, angeblich 11 Centner 56 Pfund enthaltend, bor unferem Gerichte=

Obwieszczenie. Dnia 8. Czerwca r. b. o godzinie rotéj z rana przez P. Wegner Auskultatora beczka cukru w exekucyi zagrabiona, 11 centnarów 56 funtów trzymająca, Bebaube bffentlich gegen gleich baare 3ah= lung verfauft werben.

Pojen, ben 14. Mai 1849.

Ronigl. Rreisgericht. Erfte Abtheilung fur Civilfachen.

3) Bekanntmachung. Um 13ten Juni D. J. Bormittage 10 Ubr follen burch ben Rendanten Rurghals vor unferem Berichtegebaube verschiedene Mobel und ein Fortepiano gegen gleich baare Be= gablung meiftbietend verlauft werben.

Dofen, ben 22. Mary 1849. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Erfte Ubtheilung.

przed budynkiem sądowym publicz. nie za natychmiastową zapłatą w gotowiźnie sprzedaną być ma.

Poznań, dnia 14. Maja 1849. Królewski Sad Powiatowy. Wydzial I. dla spraw cywilnych.

Obwieszczenie. Na dniu 13go Czerwcar. b. z rana o godzinie 10. maja być przez Rendanta Kurzhals przed naszym budynkiem sądowym rozmaite meble i fortepian za natychmiastową gotową zapłatą najwięcej dającemu sprzedane.

Poznań, dnia 22. Marca 1849. Król. Sad Ziemsko - miejski, Wydział pierwszy.

4) Die Umte-Raution bes bierher verfetten Galarientaffen=Rontrollegr Mufolff ju Rilebne foll freigegeben werden,

Alle Diejenigen, welche aus bem Dienftverhaltniffe beffelben Unipruche gu haben bermeinen, werden aufgefordert, folche in dem auf ben 28ften Auguft c. Bormittage 11 Uhr bierfelbft auftebenden Termine anzumelben.

Ber fich in bem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an Die

Raution prafludirt. Schonlante, ben 27. Upril 1849.

Ronigliches Kreisgericht.

Mothwendiger Verkauf.

Die ben Caroline Chriftiane Berner= iden Erben gehorige Puftfowie Starucha, abgeschätt auf 750 Rthlr. jufolge ber, nebft Spothekenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzufehenden Zare, foll am 16. August 1849 Bormittage 9 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubha= ftirt werben, incomohaire ob maxigan

Sprzedaż konieczna.

Pustkowia Starucha do sukcessorów po Karolinie Krystyanie Werner należąca, oszacowana na 750 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i wa. runkami w Registraturze, ma być dnia 16. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana. Alle unbekannten Pealpratendenten wers ben aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklufion fpateftens in diefem Termine zu melden.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Mitbesiger Carl Werner sen, wird hiezu bffentlich vorgeladen.

Rempen, den 7. April 1849. Ronigliches Kreisgericht. Der Richter: Biebmer, Landgerichts: Rath.

6) Steckbrief. Der Unton Knorr aus Doktorowo, welcher wegen zweier gewaltsamen Diebstähle an Eswagen im bewohnten Gebäude ordentlich unter Berz lust der Nationalz-Rokarde und sechsmonatzlicher Zuchthausstrafe belegt worden ist, hat seinen späteren Aufenthaltsort Opazlenica vor Erbsfnung des Urtels verlassen, ohne daß es bieber hat ermittelt werden konnen, wohin er sich begeben habe.

Sammtliche Militair= und Civil-Bes borben werden bemnach hierburch erfucht, auf den zc. Anorr ju vigiliren, und im Betretungefall an und abliefern zu laffen.

Er ift 22 Jahr alt, tatholischer Relis gion, naher tann er fonft nicht fignalis firt werden.

Grat, ben 27. Mai 1849. Ronigliches Rreisgericht.

7) Bekanntmachung. Der Dber-Lanbesgerichte-Uffeffor herrmann Lavreng son hier und das Fraulein Mathilde Cas Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu współwłaściciel Karol Werner senior zapozy-

wa się niniejszém publicznie.

Kempno, dnia 7. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Sędzia: Wiebmer, Radzca Sądu Ziemiańskiego.

List gończy. Antoni Knorr z Doktorowa, który za dwie gwałtowne kradzieże przedmiotów do jedzy przeznaczonych w zamieszkałym domu popełnionych ordynaryjnie przy utracie kokardy narodowej 6miesięcznem więzieniem w domu kary poprawy ukarany został, opuścił swój ostateczny pobyt Opalenicę, tak iż dotąd wyśledzonym być nie mogło, dokąd on się udał.

Wszelkie władze wojskowe i cywilne wzywamy przeto niniejszém, aby na niego baczne oko miały i w razie zdybania go, do nas odstawić kazały.

On liczy 22 lat i jest katolickiego wyznania, zresztą bliżej oznaczonym być nie może.

Grodzisk, dnia 27. Maja 1849. Krolewski Sąd Powiatowy.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Assessor Sądu Nadziemiańskiego roline v. Labrent aus Gutenwerber, has ben mittelft Ehevertrages vom 20. Marz b. I die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Schrimm, ben 28. Upril 1849. Konigliches Kreisgericht. Herrmann Lavrentz tu ztąd i Matylda Anna Karolina zdomu Lavrentz z Dobrylewa, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 28. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

8) Bekanntmachung. Der Reflaurateur Johann Cyprian Stupecki aus Posen und die Wittwe Warianna Weich= mann geb. Lewandowska aus Neustadt a. W., haben vor Eingehung ter She die Gemeinschaft der Guter und des Er= werbes ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pleschen, den 9. Mai 1849. Ronigliches Kreisgericht. Zweite Abtheilung. Obwieszczenie. Restaurator Jan Cypryan Słupecki z Poznania i wdowa Maryanna Weichmann z domu Lewandowska z Nowego miastan W., przed wstąpieniem w stan małżeński, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 9. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

9) Bekanntmachung. Die Raz tharina Zimmermann geb. Pomordea aus Rozmin, hat nach erreichter Großjährige keit die Gemeinschaft der Guter in ihrer Ehe mit dem Wilhelm Zimmermann ausz geschlossen, welches hierdurch zur offentz lichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotoschin, den 12. Mai 1849. Konigliches Kreisgericht. Zweite Abtheilung. Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Katarzyna z Pomorskich Zimmermanowa, stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku w małżeństwie z Wilhelmem Zimmermann wyłączyła.

Krotoszyn, dnia 12. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi.

10) Bekanntmachung. Bon bem im Birnbaumer Kreise zu Stricher haus land sub Nr. 12. belegenen Grundstücke, welches ber Johann Christoph Sperling von der im hopothekenbuche zuleht eins getragenen Bestegerin Eva Rosine geborene

Obwieszczenie. Z nieruchomości pod Nrem 12. w olędrach Strychach w powiecie Międzychodzkim położonej, którą Jan Krysztof Sperling od ostatniej w księdze hypotecznej zaintabulowanej posiedzicielki Ewy RoBofe, verwittwet gewesenen Sperling, wieder verebelichten Muller mittelft gerichtlichen Kaufvertrages vom 9. September 1831 erworben und seitdem unzgestort besessen hat, soll der Besigtitel auf den Namen des Johann Christoph Sperling berichtigt werden.

Da ber gebachte Raufvertrag bei bem in ber Stadt Birnbaum im Jahre 1836 ftattgehabten Brande mit ben Sypothefen= Uften bee Grunbftude verloren gegangen, Die Mullerschen Cheleute auch bereits feit langerer Zeit verftorben find, fo werben auf den Untrag bes Johann Chriftoph Sperling, Alle biejenigen, welche an bie= fes Grundftud einen bisher nicht gefann= ten Gigenthums= ober Subhaftations= Unfpruch , ein bingliches Dugungerecht ober andere bergleichen Befugniffe, mo= burch bas Eigenthum ober bie Disposition bes zeitigen Befigere eingeschrantt wirb, ju haben vermeinen, hierdurch aufgefor. bert, ben Grund ihrer Berechtigung fpå= teftens in bem bor bem unterzeichneten Richter im biefigen Gerichtelofale auf ben 4. Juli c. Bormittage 11 Uhr anberaumten Termine anzuzeigen, wibrigenfalls biefelben mit ihren etwanigen Reals anspruchen auf bas Grundftud prafludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Still. fdweigen auferlegt und bie Gintragung bes Befitztitels auf ben Johann Chriftoph Sperling erfolgen wird, er meil bog

- Dienbaum, ben 9. Februar 1849, So gigle Lande und Stadtgericht. aiss jones Der Richtert: Lehmann, off wat Obenfandesgerichte Affeffor.

zyny z Bösów owdowiałej Sperling, znów zamężnej Müller, wedle kontraktu sądowego z dnia 9. Września 1831. nabył i odtąd spokojnie posiadał, ma być tytuł possessyi na imię Jana Krysztofa Sperlinga uregulowany.

Gdyż wspomniony kontrakt kupna nieruchomości podczas ognia w mieście Międzychodzie w roku 1836. z aktami hypotecznemi zaginal, także Müllerowie małżonkowie już od da wna umarli, azatém wzywają się na wniosek Jana Krysztofa Sperlinga wszyscy ci, którzy do téjże nierucho. mości jaką dotychczas niewiadoma pretensya własności lub sprzedaży, rzeczywiste prawo użytku lub inne podobne upoważnienie mają, przez coby własność lub dyspozycya teraźniejszego posiedziciela ograniczona była, aby zasady swych praw najpó źniej w terminie dnia 4. Lipca r. b o godzinie 11téj z rana przed pod pisanym Sędzią w tutejszym lokalu sądowym wyznaczonym donieśli, w przeciwnym bowiem razie zostaną z swemi prawami realnemi prekludo. wani i im wieczne milczenie zostanie nałożene i intabulacya tytułu własności na Jana Krysztofa Sperlinga nastapi.

Międzychód, dn. 9. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Sędzia: Lehmann, Assessor Sądu głównego. 14) Proclama. Da über ben Nach, laß der am 14. November 1847. zu Lipe verstorbenen Johanne Louise Kunze geborne Jop der erbschaftliche Liquidaztions-Prozeß erdsfinet worden ist, so werzden ihre sammtlichen Gläubiger hierdurch vorgeladen, sich in dem auf den 28. Juni c. Vermittags 10 Uhr vor der unterzeichneten Gerichts-Commission an ordentlicher Gerichtssielle angesetzten Lizquidationstermin zu gestellen, den Bertrag und die Art ihrer Forderungen anzugeben, die vorhandenen Dokumente urschriftlich vorzulegen und demnächst die weitererechtliche Verhandlung zu erwarten.

Denjenigen, welche am persbulichen Erscheinen gehindert sind, und benen es hierselbst an Befanutschaft fehlt, wird ber Justig. Commissarius Scholtz in Schneicemuhl als Bevollmachtigter vorsgeschlagen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtisgen, daß sie aller ihrer etwanigen Borzrechte fur verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubisger von der Masse etwa übrig bleiben mochte, werden erwiesen werden.

bullefundlich unter Siegel und Unterst fcbrift. Idug ob mondening on in beid

Chobziefen, am 8. Februar 1849. q

12) Bekanntmachung. Das im Wongrowiecer Kreise belegene Gut Migbaplesie soll meistbietend auf 3 auf einanber folgende Jahre von Johannis c. ab

Obwieszczenie. Gdy nad pozostałością w Lipie pod dniem 14. Listopada 1847. zmarłej Joanny Luizy Kunze z domu Jop proces spadkowolikwidacyjny otworzony został, zapozywają się zatem wszyscy jej wierzyciele, aby się w wyznaczonym na dniu 28. Czerwca r. b. z rana o godzinie 10tej terminie likwidacyjnym przed podpisaną Kommissyą sądową w miejscu sądowem stawili, ilość pretensyj ich podali, dokumenta przedłożyli, oczekując dalszej sądowej decyzyi.

Tym zaś, którzy osobiście stanąć nie mogą i na znajomości im zbywa, przedstawia się JPan Scholtz, Kommissarz sprawiedliwości w Pile na pełnomocnika.

Dofen, ben 25. Mai 1840.

Ci zaś, którzy się nie stawią, swe prawo pierwszeństwa utracą i ze swemi pretensyami do tego tylko oddaleni zostaną, co po zaspokojeniu meldujących się wierzycieli z massy pozostaćby mogło.

Chodzież, dnia 8. Lutego 1849. Król. Kommissya sądowa II.

Stud Schöpfe im Wegeber Auftion vere

Laufen. Raufluftige werben biermit eine

Obwieszczenie. Dobra Międzylesie w powiecie Wągrowieckim położone, będą na trzy po sobie idące lata od Ś. Jana r. b. do tegoż w roku bis Johannis 1852 im Termine ben 26. Suni b. S. Dachmittage 4 Uhr im gand: ichaftebaufe verpachtet werden. Jeder Lieitant ift verpflichtet, gur Giderung feines Gebots eine Raution von 500 Rtl. gu erlegen, und erforderlichenfalle nach= jumeifen, baß er ben Berpachtunge=Bebingungen nachzutommen im Stande ift. Die Berpachtunge = Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Pofen, ben 22. Mai 1849. Provingial = Landichafte = facula neue Direttion, main atman

13) Bekanntmachung. Der auf ben 15. Juni c. anberaumte Termin gur Berpachtung bes Bormerte Schoffen wird hierdurch aufgehoben, und ein an= berer zu bemfelben 3mede auf ben 26. Suni c. Dachmittage angefett.

Pofen, ben 25. Mai 1849. Provingial = Landichafte = Direttion, wiele owere

14) Bekanntmadjung. 3m Huftrage bes Roniglichen Rreiegerichte wird ber Unterzeichnete am 8. Juni b. 3. um 10 Uhr Bormittage gu Biergenica 50 Stud Schopfe im Bege ber Muftion vers taufen. Raufluftige werben biermit eins gelaben, ogenal & sinh , kois

Dofen , ben 26. April 1849. 1017 Ryll, Ausfultator.

Obwieszczenie. Dobra Między-

1852. w terminie dnia 26. Czerwca r. b. o godzinie 4tėj z południa w domu Ziemstwa najwięcej dającemu wydzierzawione. Przystępujący do licytacyi winien złożyć 500 Tal. kaucyi na zabezpieczenie licytum swego i w razie potrzeby udowodnić, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić może. Warunki dzierzawne moga być przejrzane w Registraturze naszej. Poznań, dnia 22. Maja 1849. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Obwieszczenie. Wyznaczony na dzień 15. Czerwca r. b. termin do wydzierzawienia folwarku Skoków znosi się niniejszém, a wyznacza inny na dzień 26 Czerwca r. b. o godzinie 4téj z poludnia.

Poznań, dnia 25 Maja 1849. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Obwieszczenie. Z polecenia Królewskiego Sadu powiatowego dnia 8. Czerwca r. b. o totej godzinie z rana 50 sztuk skopów na drodze licytacyi we Wierzenicy sprzedawać beile, co niniejszém do publicznéj podaję wiadomości.

Poznań, dnia 26. Kwietnia 1840. Ryll, Auskultator,

reste w powlecie Wagrowieckim pobysteffe foll meintbierend auf 3 auf einans ložene, bede na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. do tegoż w roku do . dinnodo (Sterau eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## M 133. Montag, den 4. Juni 1849.

- 15) Todes: Ungeige. Den heute um 4½ Uhr Morgens nach bibdentlichen Leiben im 35. Lebensjahre erfolgten Tod feiner innigst geliebten Frau, Ungelifa geb. Better, weldet durch diefen Berluft tiefgebeugt und um fille Theilnahme bittend Pojen, den 1. Juni 1849. Der Professor 2. Bannowsti.
- 16) Bei E. G. Mittler in Pofen ift vorrathig: Der Bolfewig ber Deutschen uber ben gestärzten Bonaparte, feine Familie und feine Unbanger.
- 17) Bei E. G. Mittler in Posen ju haben: Etui-Liederbuch fur Damen. Eleg. geb. 121 Cgr. Carton 71 Cgr.
- 18) Für die Rammer bes 1. Bat. 18. Landw. = Regte. follen mehrere Schneiber und Schuhmacher beschäftigt werden. Die hierauf Rucfsichtnehmenden werden ers sucht, fich zur Berabredung der Arbeitslichne und sonstigen Bedingungen bis spatesstens ben 8. Juni c. bei mir zu melden. Posen, den 31. Mai 1849.

  Aniffta, Major und Rubrer des 2 Aufgebots.
- 19) Sauelehrer und Gouvernanten werden fortwahrend nachwiesen von Dr. 2B. Altmann in Breelau, Neue Schweidn.=Str. 3.e.
- 20) Eine Physharmonita, orgelartiges Taften : Inftrument neuerer Erfindung, welches von jedem Alavierspieler behufs hoherer Ausbildung febr vortheilhaft zu braus chen ift und welches in fleineren Raumen die Orgel erfetzen tann, ficht zum Berstauf bei Dr. Altmann in Brestau.
- 21) Obywatel Jan Prądzyński ogłosił się wspólnikiem ze mną co do mojego Handlu Porcelany, oświadczam więc, iż to jest fałszem, gdyż dotad z nikim współce nie byłem i nie jestem.

Stanisław A. ichalski w Bazarze.

- Beilage-gum 38014-figenz Blatt 22) Panów: Wiktora Trawińskiego i P. Wolnickiego upraszam, aby w wiadomym interesie byli łaskawi przed 15 Czerwca r b do mnie listownie się zgłosić. Berlin, Charlottens rasse Nr. 5. T. Chłapowski.
- 23) Pod adresem K. B. Witkowo, poste restante, uprasza się o zgłoszenie guwernantki Polki, mającej chęć przyjęcia obowiązków od ś. Jana r. b.
- 24) W domu narożnym, niegdyś Agarda, przy ulicy Berlińskiej Nr. 11. naprzeciwko teatru i gmachu policyjnego, jest do wypuszczenia cały dol z lewej strony domu, obejmujący 5 pokoi, kuchnią, mały gabinet, dwa sklepy, wozownią i komorę na gorze, od Śgo Michała r. b., osobliwie na skład czyli handel jakikolwiek, do którego piękne położenie domu, wiele nasręcza pokupu. Bliższe warunki udzieli Portier w domu Ziemstwa na dole.
- 25) Martt Ro. 91., eine Treppe boch, Mobe= und Schnittmaaren = Sanblung. Ansvertauf. Begen Auflofung meines Baarengeschafts ersuche ich meine geehrten Runden, welche noch Rechnungen bei mir gu berichtigen haben, folche gefals ligft bis Unfang nachften Monate ordnen ju wollen. Pofen, den 1. Juni 1849. .... Serg Ronigeberger,

Martt 91, eine Treppe boch.

- 26) Bohnunge Beranberung. Allen herrschaften empfiehlt fich gur Roche weisung verschiedener Dienfiboten mit guten Zeugniffen bas Diethe : Bureau pon D. Raresti, Martt Do. 82., gegenüber ber Stadtmagge.
- 27) Gin praftifcher Babe-Upparat mit Dumpwert ift ju verlaufen fleine Mitterftrage Ro. 296. eine Treppe.
- 28) Reue Bufendungen in Beftenftoffen, herren- hales und Tafdentudern, Connenschirmen, Mouffeline be laine und frangofifchen Jaconete, lettere à 6-8 Sgr. die Elle, empfing bas Beiß: und Modemaaren-Lagern and ind junt Simon Rag, Bilhelmeffrage Do. 10.
- 29) Beften fetten frifch geraucherten Beferlade, ebenfo Limburger Sahntafe à 4 Sgr. pro Pfund und Meffinaer Citronen ale auch Apfelfinen empfiehlt Josephalt w ideledoi 4 Michaelis Detfer in ber ruff. Thechandlung.

- 30) Noch nie bagemesen. Großer Ausverkauf Wronkerstraße No. 4. Mouse seline be Laine-Rleider in verschiedenen Farben à 2 bis 2½ Athlr.; Reste Mousseline die Elle 3½—4 Sgr; mehr als 100 Stud Kattune bester Qualität in allen Farsben à 2—2½ Sgr. die Elle; Zeug zu Rock, hosen und Weste 1 Athlr. 10 Sgr.; Sommerstiefel aus Serge für herren, das Paar 1 Athlr. 7 Sgr. 6 Pf Ich bitte die Zeit wahrzunehmen, da der Ausverlauf am 1. Juni beginnt und schon mit dem 30. desselben Monats endet. Pesen, den 29. Mai 1849. M. Bergen,
- 31) Ein noch in gutem Buffande befindliches, gebrauchtes Rogwert wird zu faufen gesucht. Offerten werden angenommen Gerberfir. Do. 16. 1 Treppe vorn heraus.
- 32) Um vielfach an mich ergangenen Aufforderungen zu genugen, habe ich eine Quantitat werklich achten Roggen = Spiritus angefauft und baraus einige Sorten Branntweine vorzuglicher Qualitat gefertigt, die ich zu möglichst billigen Preisen offerire. Partwig Kantorowicz, Posen, Wonterstraße 6.
- 33) Breslauerftr. Dr. 4. ift die 1. Grage mit Balfon von Michaelis an ju vermiethen.
- 34) Bekanntmachung. Ginem gechrten Publikum zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich einen ausländischen Debien, jedoch in Kebnig erzogen, im Krug schen Gasthof No. 41. auf der St. Martinstraße zur Schau ansstellen werde. Die Person zahlt 1 Sgr. Ich verspreche, daß sold ein schones Thier noch nie in Posen zu sehen war, und boffe, daß es Niemand bereuen wird, einen Silbergroschen gezahlt zu haben, um dieses merkwurdige Thier zu sehen. Um geehrten Zuspruch bittet ergebenst der Fleischermeister und Biehhandler aus Unruhstatt bei Karge

D. Blumenthal.

<sup>35)</sup> hier angekommen ift eine große Loven, Menagerie auf dem Sapiehaplah. Der Aufenthalt derielben ift nur eine kurze Zeit. Diefelbe enthalt kömen aller Gat, tungen, einen großen Riefen-kömen auß der Berberei, von der Nordtufte Afrika's, eine Lowin vom Senegalfluß in Afrika, einen weißen Amerikanischen komen, Tiger, Panther, Leoparden, gestreifte und gesteckte hyanen, einen weißen Huche, Albinos oder Kakerlak, das Teltene Gnu oder gehörnte Pferd, das einzige lebende in Europa, Krokodille und Schlangen, worunter die 20 Fuß lange, 250 Pfund schwere Kaisersichlange sich besindet, eine Parthie ausgezeichnet schoner Affen in einem Käsig u. s. w. Es sinden täglich zwei Fütterung und Abrichtungen der Thiere, nämlich die erste um 4 Uhr, die zweite Abends 7 Uhr statt. Erster plat 72 Sgr., zweiter Plat um 4 Uhr, die zweite Abends 7 Uhr statt. Erster plat 72 Sgr., zweiter Plat

5 Ggr., britter Mat 21 Ggr. Die Menagerie ift von Morgens 9 Uhr bie Abende ju feben. Ich bitte ein bochgeehrtes Publitum um gablreichen Bufpruch und verfichere, baf feltene Exemplare bier mohl je wieder gefeben werden durften. Auferbem ift noch befonders ju feben ein großes anatomifches Dufeum aus Paris und Rloreng. Diefe intereffante und bochft vollftandige Sammlung, welche nach ber Ratur aus Bachepraparaten besteht und von ben erften Runftlern in Diefer Branche unter der Leitung jachtundiger Profefforen in Paris und Floreng angefertigt find. bietet die bestmöglichfte Gelegenheit, fich uber ben mundervollen Bau bes menfchlis den Rorpere gu belehren, eine fuftematifche Rolgeordnung in ber Aufftellung, fo daß die einfachen und mehr gusammingefetten Praparate ftufenweise auf einander folgen, verschafft die Anschauung biefer Sammlung bem Laien in Diefer Biffenschaft einen flaren Ueberblid feines eigenen Organismus und mithin bes grofften Bunders wertes Gottes, hingegen wird jeder, der auf dem Felde der Unatomie vertraut ift, Die gelungene Arbeit bewundern und gleichzeitig eine Gelegenheit finden, feine Stu= Dien ju erweitern. Bir befchliefen Daber Diefe Ungeige mit ber Bitte, Diefes Dus feum nicht unberudfichtigt ju laffen und geben Die Berficberung, baf Diemand es unbefriedigt berloffen wird. Bu feben von Morgene 9 Uhr bie Abende 7 Uhr, jes doch nur fur erwachiene Perfonen, melde bas 20fte Lebensjahr jurudgelegt haben. Des Abends von 7 bis 8 Uhr ift bas Mufeum ausschlieflich fur Damen juganglich. Eintrittspreis à Perfon 5 Ggr., Dienende Berfonen 2! Ggr.

U. Preufcher, Thierbandiger und Befiger bes anatomifchen Mufeums.

<sup>36)</sup> Sonnabend ben 2. Juni c. im ehemaligen Rubicfischen Garten große Italienische Sommernacht bei brillanter Beleuchtung und gut besetztem Musikchor. Entrée an ber Raffe 7 Sgr. 6 Ps., im hause 6 Billete fur 1 Rtblr, wozu erges benft einladet